## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

M 127. Sonnabend, den 27. Mai 1848.

Angekommene Fremde vom 25. Mai.

fr. Partitulier v. Bientoweli aus Emchen, I. Do. 1. Jesuitenftrage; fr. Major im 12. Landw. Regt. v. Berlut aus Croffen, Sr. Raufm. Dofes aus Ctettin, fr. Gnteb. Niechabecfi aus Indowo, I. in Lauf's Hotel de Rome; Die frn. Guteb. Graf v. Migegnetti aus Pawlowo, v. Mofgegeneti aus Grebrnagora, Sr. Dber= amtmann Soppe aus Storgencin, Sr. Defan Twardowefi aus Gogdowo, I. im Hotel de Paris; fr. Lehrer Gaida und fr. Burger Dufgnoffi aus Rogafen, fr. Landw .. Unteroff. Salinger aus Gnefen, fr. Birthichafter Braufe aus Ryczywol, I. im Hotel de Pologne; Sr. Guteb. Graf Dabeli aus Rolacyfomo, Sr. Partif. Stegemann aus Frantfurt a. D., bie frn. Burger v. Dtocfi aus Caby, Roftfometi aus Cuftrin, Sr. Chirurgus Cennoma aus Berlin, I. im Hotel de Berlin; Sr. Major im 21. Inf. Regt. v. Bort aus Gnefen, fr. Emigrant Schubert aus Men, Br. Reg. - Affeffor Rufchte aus Dowidg, fr. Dber- Grengfontrolleur Genfichen aus Straaltomo, fr. Literat v. Glomczemefi aus Cuftrin, fr. Dberlandesger. = Affeffor Scheffler aus Gagan, fr. Dberamtmann Burghardt aus Beglewo, fr. Raufm. Beifig aus Breslau, Sr. Guteb. Debring aus Gotolnif, I, im Hotel de Baviere; bie Guteb .= Frauen v. Bafrzewefa aus Cichowo, v. Moraczewefa aus Cholamy, I. in ber gold. Gand; Die grn. Guteb. v. Rorntowelli und p. Dtocfi aus Smadgim, D. Jafinefi aus Bitatowice, Banbelow aus Latalice, v. Rogalinefi aus Gwiagbowo, 1. im fchwargen Adler; fr. Deftillateur hannig und die hrn. Raufl. Legner aus Reuftadt a. D., Ehrlich und Sternberg aus Plefchen, Grunberg aus Strzaltowo, Silberftein aus Santompel, Greifenhagen aus Bollftein, I. im Eichborn; Die Grn. Raufl. Bernftein, Raphan u. Sr. Mublenmftr. Giering aus Miloslam, Sr. Nagels fcmied Rontlowicz aus Auersbach : Sutte, Die Grn. Raufl. Auerbach aus Forden, Sibert aus Mielann, I. im eichnen Born.

1) Gerichtliche Bekanntmachung. Der Eigenthumer Joseph Bolff zu Symanowo bei Rawicz ist rechtsfraftig für einen Berschwender erklart worden, und es darf ihm kein Rredit ertheilt werden. Posen, den 11. Mai 1848.
Ronigl. Oberlandesgericht. Abtheilung für die Prozessachen.

2) Poictal Citation. 2m 1. Cep: tember 1828 ift in Schweberowo bei Bromberg die verwittwete Rriminalrichter Mgnes hegewald, fruher verebelicht gemefene Urbanowieg, geb. Mangrantoweta 2116 ihr Erbe hat fich ber perftorben. Gutebefiger Unton v. Toporefi ju Rathe= thal bei Gerdauen gemeldet, ber ein Ens tel ihrer Schwester Eva Mangrantowsta auerst verebelicht gewesenen v. Toporeta und bann verebelichten v. Bilasta fein will, und gur Ergangung feiner nicht volls ffandig geführten Legitimation die offent= liche Borladung ber etwaigen naberen ober gleich naben Bermanbten ber Erb. lafferin nachgefucht. Es werben baber bierdurch alle Diejenigen, welche ein na= beres ober gleich nabes Erbrecht auf ben Radlaß ber verwittmeten Rriminalrichter Mgnes Segewald geborne Rangrantowefa gu haben vermeinen, gur Inmelbung beffel= ben ju bem auf ben 13. September Bormittage 11 Uhr vor bem herrn gand= und Ctadtgerichte-Rath Relch an ordente licher Gerichteftelle anftebenben Termine hierburch vorgelaben, midrigenfalls ber Ertrabent fur ben rechtmäßigen Erben angenommen und ihm als folchem ber Rachlaß gur freien Dieposition verabfolgt werben wird; ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbenbe nabere ober gleich nahe Erbe aber alle feine Sande

Zapozew edyktalny. Na dniu I. Września 1828. r. umarła w Szwederowie pod Bydgoszczą wdowa po sedziem kryminalnym Agnieszka Hegewald z Naygraykowskich, dawniej zamęźna Urbanowicz. Sukcessorem jéj zglosił się Antoni Toporski dziedzic z Ratstal przy Gerdauen, który mianować się chce być stryjem jej siostry Ewy Naygraykowskiej wprzód zameżnéj Toporskiej a potém zamęžnéj Bielawskiéj, i do uzupelnienia swej niedostatecznie prowadzonej le gitymacyi, wnosił na zapozwanie jakowych bliższych lub równo bliskich krewnych spadkodawczyny. Wzywają się więc wszyscy ci, którzy równe lub bliższe prawo sukcessyjne do pozostałości Agniszki z Naygray. kowskich Hegewaldowej żonie sędziego kryminalnego posiadać mnie. mają, aby do zgłoszenia się w terminie dnia 13 Września o 11tej przed południem przed Ur. Kelchem Sędzią Sądu Ziemsko-miejskiego w miejscu sądowém stawili się, w razie zaś przeciwnym z swemi pretensyami oddalonemi zostaną, extrahent za prawdziwego sukcessora przyjętym, i jemu jako takiemu pozostałość do wolnej dyspozycyi oddaną będzie, ten po nastąpionej prekluzyi zaś zgłalungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig; von ihm weder Rechnungslegung noch Ersatz ber gehobenen Nutzungen zu fordern berechtigt ist, sondern sich lediglich mit dem, was alsbann noch von der Erbschaft vorhans ben ware, zu begnügen verbunden ift.

Bromberg, ben 20. Dary 1848.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

3) Die verehelichte Commissionair Bolff Justine geborne Zemke von hier, hat bei Leistung der vormundschaftlichen Decharge am 11. April dieses Jahres mit ihrem Chemanne, Commissionair Heinzrich Abolph Bolff von hier, die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes ausz geschlossen, welches hierdurch zur bffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 14. April 1848. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Meferig.

Das in Alt-Eirschtiegel unter Ro. 106. belegene, bem Tischler August Ezwondzins sti und seiner Ehefrau Katharina Marianna gebornen Lehmann gehörige, aus einem Bohnhause, Stallung und einem Ackerstude von etwa 1 Morgen bestehende Grundstud, abgeschätzt auf 140 Kthlr. 15 far. zufolge ber, nebst Hypothetensschein und Bedingungen in ber Registras

szający się bliższy lub równo bliski krewny winien będzie wszelkie jego czynności i rozporządzenia przyznać i przyjąć, i nie będzie mocen od niego ani składania rachunków ani też wynadgrodzenia ciągnionych użytków żądać, i tylko będzie winien tym się kontentować, coby zaś potém z téjże sukcessyi zbyć mogło.

Bydgoszcz, dnia 20. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że zamężna Wolff, Justina z domu Zemke tu stąd, przy pokwitowaniu z prowadzonej nad nią opieki na dniu 11. Kwietnia bież r. z swym mężem, Komissarzem Henrykiem Adolfem Wolff tu stąd, wspólność majątku i dorobku wyłączyli, ce się niniejszem dla publicznej wiadomości oświadcza.

Bydgoszcz, dn. 14. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Międzyrzeczu.

Grunt w Starym Trzcielu pod liczbą 106/120. położony, stolarzowi Augustowi Czwoydzińskiemu i żonie jego Katarzynie Maryannie z Lemanów należący, z domu mieszkalnego, chlewa i kawalka roli pół morgi w sobie zawierającego, oszacowany na 140 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hytur einzusehenben Tare, foll am 25sten Mugust 1848 Bormittage 11 Uhr vor der Gerichtstage-Rommiffion in Tirsch, tiegel subhaftirt werden. potecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Sierpnia 1848. przed południem o godzinie 11. przed Kommissyą sądową w Zbąszyniu sprzedany.

## 5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Rrotoschin.

Das der Wittme Caroline Fischbach gehörige, zu Kobylin sub Nro. 65. belegene Grundstück, abgeschäft auf 600
Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein
und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 4. Septem =
ber 1848. Bormittags 10 Uhr an or=
bentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Rrotofdin, ben 30. Marg 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Krotoszynie.

Nieruchomość w Kobylinie pod Nr. 65. położona, wdowie Karolinie Fischbach należąca, oszacowana na 600 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Września 1848. przed południem o godzinie totej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedana.

Krotoszyn, dnia 30. Marca 1848.

6) Bekanntmachung. Der han, belomann Selig Lown und die unverehes lichte Pauline Friedlander von hier, haben in dem am 20. Marz d. J. gerichtlich geschlossenen Bertrage fur ihre bevorstes hende Che die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlischen Renntniß gebracht wird.

Lobfens, ben 10. Mai 1848. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Handlerz Selig Löwy i niezamężna Paulina Friedländer tu ztąd, wyłączyli przez czynność sądową z dnia 20. Marca t. r. dla przyszłego ich małżeństwa, wspólność dóbr, co się niniejszém do wiadomości publicznéj podaje.

Łobżenica, dnia 10. Maja 1848.

Król. Sad Ziemsko-miejski,

7) Bekanntmachung. Der Birthsfohn Peter Job aus Promno-hauland und die Wittwe Eva Rofine Behnke geborne Relm zu Rolatta, haben mittelft Chevertrages vom 16. Marz c, 2. die GemeinObwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że syn gospodarczy Piotr Job z olendrów Promna i wdowa Ewa Rozyna Behnke z Kelmów na hubach Kolatta,

schaft ber Guter und bes Erwerbes auss geschloffen, welches hierdurch zur bffents lichen Renntnif gebracht wird.

Schroda, den 28. Marg 1848.

kontraktem przedślubnym z dnia 16. Marca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 28. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Bekanntinachung. Der Dr. ganist Ignat Gembalsti und die Wittwe Magdalena Rybeta geborne Varloszties wich, haben mittelst Ehes Vertrages vom 16. Februar c. die Gemeinschaft der Gueter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Goftyn, ben 5. Mai 1848.

Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że organista Ignac Gembalski i wdowa Magdalena Rybska urodz. Barłoszkiewicz, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gostyń, dnia 5. Maja 1848.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Der Ober-Landesgerichts, Affessor Robert Allerdt von bier, und bas Fraulein Friederike Pauline Mener aus Schrimm, haben mittelft Chevertrages vom 27. Marz 1848. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlosesen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Grat, ani 27. April 1848.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado mości publicznéj, że Robert Allerdt, Assessor Sądu Nadziemiańskiego tu ztąd, z Panną Fryderyką Pauliną Meyer ze Szremu, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Marca 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dni2 27. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Bekanntmachung. Die Bris gitta hebwig geborne Persche verehelichte Schmidt und deren Chemann, der Riemer Rarl Schmidt zu Obrzycko, haben mittelst gerichtlicher Verhandlung vom 4ten Januar 1848 nach erreichter Großiahsrigkeit der Ersteren, die Gemeinschaft ber

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Bregida Jadwiga z domu Perschke zamężna Schmidt i jej mąż, rymarz. Karol Schmidt z Obrzycka, na mocy czynności sądowej z dnia 4. Stycznia r. b. przy dojściu do pełnoletności

-Giter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur offentlichen Rennte niß gebracht wirb.

Camter, ben 6. Mars 1848.

Abnigl. Land= und Ctabtgericht.

pierwszćj, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, dnia 6. Marca 1848.

Król. Sad Ziemsko - miejski.

11) Bekanntmachung. Ginem beftraften Diebe find:

a) ein Unterbett,

b) amei Ropftiffen,

c) ein Dberbett mit weißen Begugen, abgenommen worden. Der Gigenthumer wolle fich bier melben.

Dofen, ben 20. Mai 1848.

Ronigl. Polizei = Direttorium.

Obwieszczenie. Pewnemu już ukaranemu źłodziejowi zostały:

a) spodek,

b) dwie poduszki,

c) pierzyna z białymi powłokami, odebrane. Właściciel tychże zechce się tu zgłosić.

Poznań, dnia 20. Maja 1848. Król. Dyrektoryum Policyi.

12) Aufforderung. Der Gutebefiger Maximilian v. Georgewelli aus Traebowo, Rrotofdiner Rreifes, welcher burch zwei gleichlautende Erkenntniffe megen torperlicher Beschädigung eines Menschen gu 2 Monaten Gefängnifftrafe verurtheilt worben, hat fich beimlich entfernt, und ift fein jegiger Aufenthaltsort unbefannt.

Alle refp. Civil, und Militairbeborben werben erfucht, benfelben im Betres tretungefalle anguhalten, und wenn ber Ort ber Ergreifung nicht uber 6 Meilen von bier entfernt ift, an une abzuliefern, entgegengefetten Ralle aber une von ber Refinehmung bes Berurtheilten fofort zu benachrichtigen.

Rozmin, am 16. Mai 1848. Ronial. Gerichtes Rommiffion.

13) Bekanntmachung. In bem Stawifgner gur Gutebericaft Boret gebbrigen Gehege, an dem Wege von ber Biegelei nach Gola, murbe ein unbefannter mannlicher Leichnam an einem Baume erhangt am 12. huj. aufgefunden. Der Berftorbene ift ungefahr 26 Sahre alt, wohlgenahrt, 5 Ruß 5 Boll groß, regelmaffig gebaut und mit langem blonden Ropfhaare verfeben. Die Befleidung bes febt in einem blautuchenen Rode, einer bergleichen Befte, einer gelbfarirten Uns terziehjacte, einem weißleinenen hembe, blautarirten Drillichhofen, einem Baar lebernen Tragebanbern, einem Paar langen Stiefeln und einer vieredigen blautu. chenen Duge mit grauem Barantenbefaß.

Reber, welcher über bie perfonlichen Berhaltniffe bes Berftorbenen Austunft geben tann, wird aufgeforbert, bei feiner Ortebehorbe ober bei und fich gu melben. Rozmin, am 16. Dai 1848. Ronigl, Gerichts, Rommiffion,

- 14) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Des beutschen Boltes Erhes bung im Jahre 1848, sein Rampf um freie Institutionen und sein Siegesjubel. Bon Dr. Laster und Gerhard. Das Ganze wird aus 10 Lieferungen à 6 Sgr. bestehen; bie erste ist bereits erschienen.
- 15) Un die Sausbesiger von Posen. Da in Folge der hochsten Orts angeordneten Reorganisation eines Theils des Großherzogthums Posen, unsere Provinzial-Berhaltnisse einer wesentlichen Umgestaltung unterliegen, und demnach auch
  ber bisherige Provinzial-Berband faktisch aufhort, so ist der Zeitpunkt gekommen,
  wo die Grundbesiger unserer Stadt die eben so ungerechte als druckende Last, welche
  die Provinzial-Brandversicherungs. Societat ihnen aufgelegt hat, abburden konnen
  und muffen. Es werden daher die herren hausbesiger in Posen eingeladen, sich
  zu einer Besprechung in dieser Angelegenheit Sonnabend den 27sten Nachmittags
  5 Uhr im Saale des Odeums möglichst zahlreich einfinden zu wollen.

21. 2. Auerbach. C. G. Blau. Louis Metche.

- Den Einsendern ber Bitte in der Beilage ju Dr. 117. dieser Zeitung biene jur Belehrung, daß wenn sie ihre Unschuldigungen zu begrunden vermögen, sie besser thun werden, den geeigneten Beg jur Beschwerde, der ihnen hinlanglich bestannt sein muß, einzuschlagen, als zu Angriffen durch die Blatter ihre Zuslucht zu nehmen, auf welche ich mich um so weniger einlassen fann, als es sich hierbei unverstennbar um eine misliedige Berdachtigung handelt.

  Butte.
- 17) Eine bebeutende Anzahl von Aufträgen in Betreff von Guter-Rauf und Berkauf, Berpachtungen, wie auch sehr annehmbaren Tauschgeschäften für Gutes besitzer, die in den nicht zu reorganisirenden Theil der Proving sich zu übersiedeln beabsichtigen, bin ich nachzuweisen im Stande. Auch habe ich bei einer vierwo, chentlichen Reise in der Provinz Schlessen von dortigen Landguter-Besitzern sehr ans nehmbare Berkaufe-Aufträge erhalten. In der Boraussetzung, daß es mir bei meiner ausgebreiteten Bekanntschaft sehr leicht werden wird, jeden Auftrag zur Zusfriedenheit der Parteien auszuführen, ersuche ich die geehrten Interessenten sich balbigst in meiner Güter-Agentur melden zu wollen. Posen, den 23. Mai 1848.

Herrmann Mathias, Wilhelmsplat Dr. 16. beim Conditor herrn Freund.

18) Polecam od dnia 28. b. m. Szanownéj Publiczności grube płótna jako też i drelichy na wańtuchy.

Poznań, dnia 25. Maja 1848.

K. Szymański.

- 19) Nowo wybudowana karczma z stajnią wjezdną w Wiatrowie przy trakcie położona, oraz wyszynk na młynie wiatrowskim, są od Śgo Jana r. b. z wolnej ręki do wydzierzawienia. Reflektujący niech się zgłoszą do Dominium Wiatrowa.
- 20) Damascenowany pistolet z wybitemi na lufie srebrnemi literami: Ch. Küchenreuter, A. Regensburg, zginał w Grylewie od pary dnia 6. Maja r. b. Oddawca otrzyma 3 Tal. nagrody. Dominium Wiatrowo.
  - 21) W starym rynku pod Nr. 73. obok apteki pana Kolskiego jest do wynajęcia wygodny skład do wełny. Ktoby sobie takowy życzył, proszę mnie wcześnie o tém uwiadomić.

    J. Mrowieński, kupiec.
  - 22) Bon Johanni b. J. ab oder fogleich ift in meinem hause Mo. 4. Bergftr. eine Bohnung von 2 Stuben in der Bel-Etage mit oder ohne Mobel, anch nothigenfalls fur ein Pferd Stallung, an einzelne herren zu vermiethen. Meifch.
  - 23) Eine freundliche Stube nach vorn heraus, mit Mbbeln und Betten fur zwei auch drei einzelne herren, ift vom Isten Juni d. J. ab Rl. Gerberftraße Ro. 3. ju vermiethen von ber Wittwe haupt.